8月19月 3

Jur Verfolgung des mit Beschluß der k. k. Kriminal = Kommission in Krakau vom 7ten Juni 1847 zur Jahl 927 wegen des Verbrechens des Hochverraths in der Eigenschaft als Rädelsführer rechtlich beanzeigten, seit dem Monate März 1846. stücktig gewordenen Foseph Grzymalski, gewesenen Schichtmeister zu Siersza im Krakauer Gebiete.

Derselbe ist zu Sielec im Krakauer Gebiete geboren, dermalen 37 Jahre alt, r. k. Religion, verheuratet, Vater eines Kindes, ist bereits wegen des Verbrechens des Hochverraths untersucht, und nur aus Abgang rechtlicher Beweise entlassen worden. Ist mittlerer, schmächtiger Statur, länglichten rothgefärbten Gesichtes, etwas aufgestülpter Nase, grauer Augen; auf dem rechten Auge und zwar gerade auf dem Augenlinde hat derselbe eine sichtbare Narbe, als wenn dasselbe gespalten ware. Dieses Augenlied ist von einander gewachsen und bedeckt äußerlich das Auge. Er hat blonde jedoch schüttere Haupthaare, ist am Scheitel bereits kahl, trägt einen blonden Schnur und Vakenbart. Von Temperament ist derselbe lebhaft und aufsahrend; hat keine besonderen Merkmale an seinem Körper, spricht polnisch, auch etwas lateinisch, französisch und deutsch.

Ist auszuforschen, im Betrettungsfalle anzuhalten, und unter sicherer Begleitung anher abzustelleu.

Von der f. f. Polizei Direktion.

Krafau am 20 Juni 1847.

Franz Kroebl, E. f. Polizei : Direktor.

Nro. 1296 Praes.

## List Gonczy

Do wyśledzenia Józefa Grzymalskiego, byłego Szachmajstra w Sierszy, w Okręgu M. Krakowa, któren będąc od c. k. Kommissyi Kryminalnéj w Krakowie dnia 7 Czerwca b. r. do L. 927 o zbrodnią zdrady głównéj, jako jeden z hersztów, prawnie poszlakowanym, w miesiącu Marcu 1846 r. zbiegł.

Tenże jest rodem z Sielec, w Okręgu Krakowskim, liczy lat 37, katolik, żonaty, ojciec jednego dziecka; — o zbrodnią zdrady głównéj był już raz pod śledztwem, i tylko dla braku prawnych dowodów został uwolniony. Wzrostu jest średniego szczúpłego, rumianéj ściągłej twarzy, ma nos nieco zadarty, oczy siwe, na brwi prawego oka ma bliznę, która niezupełnie zrośnięta, zewnętrznie oko pokrywa, włosy na głowie jasnobląd, rzadkie, tak że na wierzchu głowy już jest łysy; nosi wąs i faworyty także jasnobląd; temperamentu jest żywego i burzliwego. Szczególnych znaków na ciele nie ma, mówi po polsku, cokolwiek po łacinie, po francuzku i po niemiecku.

Tego śledzić dostrzegłszy przytrzymać, i pod ścisłą strażą tutaj dostawić należy:

Z C. K. Dyrekcyi Policyi. Kraków dnia 20 Czerwca 1847 roku.

> Franciszek Kroebl, C. K. Dyrektor Policyi.

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF